## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 21. Mittwoch, den 24. Januar 1838.

Ungekommene Fremden vom 22. Januar.

Herr Referendarins Sikorski aus Grat, I. in No. 110 St. Martin; Hr. Gutsb. Biesiefiersti aus Microgniewice, I. in No. 3 Halborf; Hr. Wirthschafts-Inspektor Schlutius aus Polen, Hr. Oberförster Herrmann aus Camocyn, Hr. Landschaftsrath v. Dunin aus Lechlin, I. in No. 15 Breitestr.; Hr. Withsch. Insp. Lobias aus Psarskie, die Hrn. Kauft. Gottheil und Levin aus Nachwitz, Hr. Kaufmann Broda aus Obrzycko, Hr. Kaufm. Rohr aus Jarocin, I. in No. 5 Sapicha-Platz, Hr. Gutsb. Sobeski aus Lubowo, I. in No. 19 Breitestr.; Hr. Gutsbesitzer v. Mycielski aus Dembno, Hr. Gutsb. v. Dziembowski aus Pozierawo, Hr. Oberzumtmann Dallach aus Berlin, Hr. Kaufm. Brunow aus Stettin, Hr. Kaufmann Boden aus Bremen, Hr. Kaufm. Lauf aus Danzig, Hr. Kaufm. Ahrendt aus Magdeburg, Hr. Graf v. Rabolinski aus Jarocin, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Gutsb. v. Trapczynski aus Grzybowo, I. in No. 7 Wasserstr.; Hr. Gutsbesitzer v. Czapski aus Zieleniec, Hr. Gutsb. v. Zychlinski aus Brodnica, I. in No. 41 Gerberstraße.

1) Bekanntmachung. Auf ben Anstrag ihrer nachsten Berwandten resp. ih. rer Euratoren werden nachbenannte Bersschollene, als:

1) ber Grenadier Carl Gottlieb Benes bift aus Rawicz, welcher sich im Jahre 1800 aus seinem Wohnorte entfernt hat; Obwieszczenie. Na wniosekswych krewnych naybliższych i resp. kuratorów, następnie wymienione osoby, iako to:

 Granadyer Karól Bogumił Benedykt z Rawicza, który się w roku 1800 z mieysca zamieszka. nia oddalił.

- 2) ber Johann Mrowczynefi aus Bnin, welcher fich vor ungefahr 30 Jah= ren aus feinem Wohnorte entfernt hat;
- 3) ber aus Rohreborf geburtige, feit 30 Jahren berichollene Echnerber= gefelle Georg Friedrich Mener;
- 4) ber feit dem Jahre 1817. abmefenbe Rammacher Johann Chriftian Mener von hier;
- 5) bie Marianna Wagner , verebelichte Benfer, welche por ungefahr 30 Jahren mit ihrem Chemanne Caspar Benfer ihren Wohnort, Die Stadt Dobranca, verlaffen;
- 6) ber aus Chraplewo geburtige Brauer Sobann Efrappinefi, welcher feit 15 Jahren verschollen ift;
- 7) ber am 26. November 1796. ge= borne Johann Anguft Filber, Cohn bes Echneiders Gottlieb Filber gu Menftadt bei Grat, welcher fich in einem Alter von 14 ober 15 Jah= ren entfernt hat;
- 8) ber feit langer als 10 Jahren ver= fcollene Martin Roglowefi aus Schrooa;
- 9) die feit 50 Jahren verschollene Che= frau bes Schaferfnechts Johann Schulg, Glifabeth geborne Schulg aus Kawczyn;
- 10) ber feit 30 Jahren abmefende Tuch= macher Daniel Gottfried Langner aus Liffa;
- 11) ber am 18. Mai 1795. geborne, 11) Karol Ludwig Schnurle szewfeit 16 Jahren verschollene Schuh=

- Jan Mrowczyński z Bnina, który sie przed okoła 30 laty z mieysca zamieszkania oddalil;
- 3) Woyciech Fryderyk Meyerkraw czyk, urodzony w Roehrsdorfie, od lat 30 zaginiony;
- Jan Chrystyan Meyer Szambe. lan tu ztad, od roku 1817 nieprzytomny;
- 5) Maryanna Wagner zamężna Zenker, która z meżem swym Kasprem Zenker przed około 30 laty z mieysca zamieszkania swego, miasta Dobrzycy się oddalita:
- Jan Skrzypiński mielcarz w Chraplewie urodzony, który od lat , 15stu zaginat.
- 7) Jan Augustyn Filber na dnin 26. Listopada 1796 urodzony, syn Bogumila Filber krawca z Nowego - Miasta pod Grodziskiem, który się w wieku lat 14 lub 15stu oddatit;
- 8) Marcin Kozlowski z Szrody, który przed więcey iak 10 laty zaginal;
- Elżbieta z Schulzów, małżonka Schulz, owczarka z Kawczyna, od lat 50ciu zagmiona;
- 10) Daniel Bogumil Languer sukiennik z Leszna od lat 3ostu nieprzytomny;
- czyk, na dniu 18. Maja 1795 r.

machergefelle Carl Lubwig Conurle aus Glowno:

12) Die feit 16 Jahren berfchollene Go= phie Rubereta aus Chrosnica;

13) ber feit bem Jahre 1809. verfchol= lene Unton Bafil Bigdoweffi von hier:

fo wie die, von biefen Albwefenben etwa Buructgelaffenen unbefannten Erben biere burch aufgefordert, in dem, an ordents licher Gerichteftelle auf ben 11. De= cem ber 1838. Bormittage um 10 Uhr por bem Referendarius v. Colomb anfiehenden Termine, oder vorher bei dem un= terzeichneten Gericht ober in beffen Regiftratur fich perfonlich ober fcbriftlich gu melben, und barauf weitere Unweifung gu gewartigen, wibrigenfalls vie Bericholles nen fur todt erflart, ihre unbefannten Erben mit bem Unfpruche an beren Ber= laffenfchaften pracludirt, und folche den befannten und legitimirten Erben merden aufgeantwortet werden.

Dofen, ben 2. December 1837.

Ronigl. Preuß. Dber-Canbes= Gericht; I. abtheilung.

2) Boittalcitation. Auf dem ber berwittwet gemefenen Jojepha von Do= branda, jest wieder verehelichten b. Do= brinda gehörigen im Breichner Rreife belegenen Gute Groß und Klein Chocicga fteht Rubr. II. Dir. 2. eine bem Betrage nach unbestimmte Abfindung der Erben urodzony, od lat 16stu zaginiony, z Główna;

12) Zofia Kuberska z Chrośnicy, od lat 16stu zaginiona;

13) Antoni Basil Wieckowski od roku 1809 zaginiony;

iako też sukcessorowie nieznajomi, którzyby przez nieprzytomnych powyższych pozostawieni być mogli, wzywaią się, aby się w terminie na dzień 11. Grudnia 1838 zrana o godzinie 10téy przed Ur. Referendaryuszem v. Colomb w mieyscu zwy. klém posiedzeń sądowem wyznaczonym, lub wprzody w Sądzie podpisanym, albo też w Registraturze iego osobiście lub piśmiennie zgłosili, i następnie dalszego oczekiwali rozrzą. dzenia, w razie bowiem przeciwnym zaginioni za zmarlych uznani, sukcessorowie ich nieznaiomi z pretensyami do ich pozostalości prekludowani, ostatnie raczey sukcessorom ich znaiomym i wylegitymowanym wydane zosianą.

Poznań, dnia 2. Grudnia 1837. Krol. Glowny Sad Ziemiański. Wydział pierwszy.

Eapozew edyktalny. Na dobrach wielkich i malych Chociczach w powiecie Wrzesińskim położonych Jó. zefie owdowiałe, byłey Dobrzyckiey, teraz powtósnie zamężney Dobrzyckiey należących się, pod Rubr. II. No. 2 zaintabulowane iest, podług dekreber Marianna verehelichten v. Dzierzbins bfa gebornen von Dobnynda, namentlich ber Brüder Leo und Roch v. Dzierzbinski, ber Rosa verehelichten von Zabloda und ber Anzela verehelichten von Korntowska Geschwister von Dzierzbinski ex decreto vom 12. September 1803. eingetragen.

Die Untheile Des Roch v. Dzierzbinefi find ber Rofa v. Zablocka gebornen v. Dzierzbinefa an biefer Poft, follen auf ben Untrag ber Befitzerin geloscht wers ben. Die legtgenannten, ihrer Erifteng und ihrem Aufenthalte nach unbefannten Juhaber, deren Erben, Erffionanien, ober Die jonft in ihre Richte getreten find wer= ben baber aufgefordert in bem auf ben 3. Rebruar 1838. bor bem Referen= barius v. Colomb in unferem Partheien: Zimmer anftebenden Termine fich ju mels ben, widrigenfalle Die Praclufion ihrer Unforfiche erfolgen und die Lofdjung ber= felben im Sopothefen Buche verfügt wer= ben wird.

Posen, ben 6. September 1837. Konigl. Ober = Landes = Gericht. Erffe Abtheilung.

3), Proklama. Bon bem unterzeich=
neten Ober-Landes-Gericht wird hierdurch
zur bffentlichen Kenntniß gebracht, daß
über das in den diesfeitigen Staaten befindliche Bermbgen des Anton v. Karnatowski, gewesenen Besthers des Ritterguts Rzeczyce im Inowraclawer Kreise,
durch die Berfügung vom 2. Februar
1836. der Special-Concurs im Bege des

tu z dnia 12. Września 1803 summa awersionalna, co do ilości nie ustanowiona dla sukcessorów Maryanny z Dobrzyckich Dzierzbińskie a mianowicie Leona i Rocha bracia Dzierzbińscy, Rosali zamężney Zabłockiey i Anieli zamężney Korytowskiey.

Części Rocha Dzierzbińskiego i Rosalii z Dzierzbińskich Zabłockiew z summy téy, maia być na wniosek dziedziczki extabulowane. Zapozywaig sie przeto właściciele teraz wzmiankowani z istotności i pobytu nieznaiomi sukcessorowie i cessyonaryuszowie tychże, iako też ciż, którzy w prawa ich wstąpili, aby się w terminie na dzień 3go Lutego 1838 przed Ur. Colomb Referendaryuszem w izbie stron wyznaczonym zgłosili, albowiem w razie przeciwnym prekluzya co do pretensyi ich nastąpić, i extabulacya takowych z ksiąg hypotecznych rozrządzoną być

Poznań, dnia 6. Września 1837. Król. Główny Sąd Ziemiański; Wydział I.

Proclama. Podpisany Sąd Główny Ziemiański podaie do publiczney wiadomości, że nad maiątkiem w tuteyszym kraiu będącym Ur. Antoniego Kurnatowskiego byłego dziedzica wsi szlacheckiey Rzeczyce w Inowrocławskim powiecie położoney, przez rozrządzenie z dnia 2. Lutego 1836 roku specyalny konkurs w drodze ift, und baf die Bertheilung ber Concurs = Maffe nach Ablanf von 4 Bochen beborficht.

Es werten baber etwanige noch unbefannte Glaubiger aufgeforbert, fich in= nerhalb biefer Frift zu melben, und bie Richtigkeit ihrer Forderungen nachzuwei= fen, ober ju gemartigen, bag auf fie bei ber Bertheilung feine Rudficht genom= men merben wird.

Bromberg, ben 29. December 1837. Ronigl. Preug. Dber = Landes= Gericht.

4) Mothwendiger Verkauf. Dber=Landes=Gericht ju Brom= bera.

Das im Gnefener Rreife belegene, ge= richtlich auf 9537 Rthlr. 19 far. 10 pf. abgeschatte abeliche Gut Czeluscin, foll am 18. Auguft 1838 Bormittage 11 Uhr an ordentlicher Gerichte = Stelle fub= haffirt werdan.

Die Tare, ber Spothekenschein und bie Raufbedingungen fonnen in ber Res ki sprzedaży przeyrzane być mogą w giftratur eingesehen werben.

- 1) ber Befiger Marcellus v. Przanos 1) Ur. Marcelli Przanowski dzie-
- 2) die Catharina v. Rofoffometa modo 2) Ur. Rokossowska Katarzyna lub beren Erben,
  - 3) Die Therefia v. Bielinefa, geb. b. Rofoffowefa modo beren Erben,

Designs Source Table To Son A.

abgefürzten Berfahrens eröffnet worben skroconego postepowania otworzony został, i że podział massy konkursowey po uplynieniu 4ch tygodni /nastapić ma. doloni silomenie

Wszyscy dotad ieszcze niewiadomi wierzyciele realni wzywaią się, ażeby sie w tym czasie zgłosili i rzetelność swych pretensyi wykazali, w razie przeciwnym bowiem spodziewać sie moga, że na nich przy dziale wzgląd mianym nie będzie.

Bydgoszcz, d. 29. Grudnia 1837. Król, Pruski Główny Sad Ziede iniański, di inch

## Sprzedaż konieczna. Glowny Sad Ziemiański w Bydgoszczy.

Wieś szlachecka Czeluścin w powiecie Gnieźnińskim położona, otaxowana sadownie na 9537 Tal. 19 sgr. 10 fen. sprzedana być ma w terminie na dzień 18. Sierpnia 1838 przed południem o godzinie i i w sali posiedzeń sądowych wyznaczonym.

Taxa, wyciąg bypoteczny i warun-Registraturze.

Die bem Aufenthalte nach unbefann: Z pobytu niewiadomi nastepnie ten Entereffenten, ale: wymienieni interessenci:

- dzic.
- teyże spadkobiercy,
  - 3) Ur. Teressa Bielińska z Rokos. sowskich lub teyže sukcessorodatwiegen of the wind the hand

Thatiyalda 5

- 4) ber Christian Bielefelb modo bef= fen Erben,
- 5) bie Josepha v. Przanowsfa, geb. v. Trampcanista modo beren Erben,
- 6) ber Stadt=Gerichte-Salarien=Raffens Rendant Carl Guftav Schirmer gu Frantfurt a. b. D. modo beffen Erben,

werben que Bahrnehmung ihrer Gerecht= fame biergu offentlich vorgelaben.

Bromberg, ben 12. December 1837. Ronigliches Dberlandesgericht. Krol. Glowny Sad Ziemiański.

Die Julianna Cout, verebelichte Polizei = Commiffarine Birgin hierfelbft, bat bei erreichter Großjabrigfeit erflart, baf bie mabrend ihrer Minderjahrigfeit ausgesett gewesene Gemeinschaft ber Guter und Des Erwerbes auch fernerhin aus. geichloffen bleiben foll, welches hierdurch jur offentlichen Renntniß gebracht wird.

Dofen, Den 13. Januar 1838. Ronigt. Preuf. Cand = und Stadtgericht.

6) Bekanntmachung. Die Wilhels mine Auguste Louise Anns, verebelichte Mulo, hat mittelft gerichtlicher Erfla= rung vom 6. Movember b. 3. nach er= reichter Großjahrigfeit Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlof= fen, welches hierdurch gur offentlichen Renninif gebracht mirb.

Plefchen, ben 18. December 1837. Ronigl. Preuf. Land : und Stadtgericht.

- 4) JP, Krystyan Bielefeld lub tegož spadkobiercy,
  - 5) Ur. Jozefa z Trampczyńskich Przanowska lub teyże sukcessorowie,
  - 6) JP. Karól Gustaw Schirmer Rendant Kassy Salaryiney Sadu Mieyskiego w Frankforcie n/O. lub tegoż sukcessorowie,

čelem strzeżenia swych praw na ten termin vinieyszém publicznie się zapozywaią.

Bydgoszcz, d. 12. Grudnia 1837.

Podaie się ninieyszém do publiczney wiadomości, że Julianna Schütz zamężna za tuteyszym Kommissarzem policyinym Virgin, doszedłszy pelnoletności oświadczyła, że zawieszona w czasie iey małoletności, wspólność maiatku i dorobku i nadal wyłączona być ma.

Poznań, dnia 13. Stycznia 1838. Król, Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, že Wilhelmina Augusta Louisa owdowiała Anns zamężna Mylo, wedledeklaracyi sądowey z dnia 6. Listopada r. b., zostawszy pełnoletnią, wspólność maiątku i dorobku wyłączyła.

Pleszew, dnia 18. Grudnia 1837. Król. Pruski Sad Ziemsko. Mieyski.

7) Ueber ben Dachlaß bes am 28. April 1832 gu Mylin verftorbenen Gutspach= tere Friedrich Milhelm Schreiber, ift beute ber erbschaftliche Liquidatione=Pro= geß eroffnet worden. Der Termin gur Unmeldung aller Unfpruche fteht am 17. Februar 1838 Bormittage um 10 Uhr vor bem Land = und Stadtgerichtes Rath v. Beper im Partheienzimmer bes hiefigen Gerichts an.

Wer fich in biefem Termine nicht melbet, wird aller feiner etwanigen Bor= rechte verluftig erflart und mit feinen Forderungen nur an dasjenige, mas nach Befriedigung ber fich melbenden Glau= biger von der Maffe noch übrig bleiben

follte, verwiesen merben.

Birnbaum, am 23. August 1837. Ronigl. Preuf. Land= und Stadtgericht.

Nad pozostalością dnia 28. Kwietnia 1832 w Mylinie zmarlym dzierzawca Fryderyku Wilhelmie Schreiber, otworzono dziś process spadkowo-likwidacyiny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 17go Lutego 1838 o godzinie totéy przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Ur. de Beyer Sedzią Sądu Ziemsko - mieyskiego.

Kto sie w terminie tym nie zgłosię zostanie za utracającego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensya swoia li do tego odesłany, coby się po zaspokojeniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Międzychód, dn. 23. Sierp. 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

8) Bekanntmachung. Der Rauf= mann Eduard Lody aus Meferit und die verwittwete Rammerer Pufch Selene geb. Mathen aus Birfe, haben mittelft Chevertrages vom beutigen Tage in ihrer einzugebenden Che die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen. welches hierdurch zur offentlichen Rennt= niß gebracht wird.

Birnbaum, am 19. December 1837. Ronigl. Dreuf. Land = und

Stabtgericht.

Canalless ton against

Obwieszczenie. Podaie się ninie szém do publicznéy wiadomości, że kupiec Edward Lody z Międzyrzecza i owdowiała rendantowa kameralna Pusch, Helena z Mathey z Sierakowa, kontraktem przedślubnym z dnia dzisieyszego, przy wniyściu ich w związki małżeńskie współność maiatku i dorobku wyłączyli.

Międzychód, d. 19. Grudnia 1837 Król. Pruski Sąd Ziemsko. Mieyski.

9) Poiktalvorladung. Die Kaution des bei dem unterzeichneten Condund Stadtgerichte ab officio suspendit= ten Exekutor und Boten Rickling, soll

bemfelben frei gegeben werden.

Es werben baber alle Diejenigen, welde an bie gebachte Raution aus irgend einem rechtlichen Grunde Unfpruche gu haben vermeinen, gur Unmeldung unb Berifigirung ihrer Forberungen auf ben 23. Februar a. f. Bormittage um 10 Uhr im hiefigen Gerichts-Lofale vor bem Deputirten heren Land, und Ctabtge= richterath b. Biegler angesetten Termine mit ber Marnung vorgelaben, baf berjenige, ber fich in Diefem Termine nicht melbet, mit allen feinen Unfpruchen an Die ermabnte Raution verluftig erflart, und mit feiner biesfalligen Forderung nur an das übrige Bermogen bes ic. Mid. ling verwiesen werben wird.

Roften, ben 3. November 1837. Ronigl. Preuß. Land = und Stabtgericht.

Zapozew edyktalny, Kaucya, przy tuteyszym Sądzie Ziemsko-mieyskim z urzędu suspendowanego exekutora i woźnego Nikling, ma być temuż wydaną. Zapozywaią się tedy wszy scy ci; którzy do wzmiankowaney kaucyi z iakiegokolwiek prawnego źródła pretensyi mieć sądza, do podania takowych na termin dnia 23. Lutego r.p. o godzinie totéy przed południem w tuteyszym lokalu sądo. wym przed Deputowanym Ur. Ziegler Radzcą Sądu Ziemsko-mieyskie. go z tém zagrożeniem, iż ten który się w terminie tym nie zgłosi, z wszelkiemi swemi pretensyami do rzeczoney kaucyi za utracaiący uznany, i z pretensyami swoiemi tylko do reszty maiatku Nikling oddalony będzie.

Kościań, dnia 3. Listop. 1837.

Król, Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Pofen.

Nro. 21. Mittwoch, ben 24. Januar 1838.

10) Es werben, Behufe ber Decharge und Rudgabe der von dem Sulferetutor Ewald Saener bes hiefigen Land= und Stadtgerichte laut Inftrumente vom 23. Februar 1836 fur fein Umt beftellten, laut Empfangescheins ber Koniglichen General Staats = Raffe bom 26. Mary 1836 Do. 10012. Deponirten Caution bon 50 Rtblr. alle unbefannten Glaubis ger, die aus der Beit der Dienftvermal= tung bes Sasner Unfpruche an denfelben, an feine Caution oder an die Raffe bes Roniglichen Land= und Stadt- Gerichts zu Rawicz haben, hierdurch vorgeladen, ihre Forderungen in bem auf den 26. Res bruar 1838 Bormittage um 10 Ubr, por bem herrn Uffeffor Cachfe im biefi= gen Land= und Ctadtgericht angejetten Termine anzumelden und nadzuweisen. widrigenfalls die Ausbleibenden mit ibren Unspruchen an Die Caution und Die Caffe pracludirt, und an die Perfon des Sas= ner verwiesen werden wurden.

- Rawiez, ben 6. November 1837.

Ronigl, Preug. Land= und Stadt= Gericot.

Celem pokwitowania z kaucyi Talarów 50 przez Ewalda Heznera pomocnika exekutora tuteyszego Sądu Ziemsko-mieyskiego, mocą dokumentu z dnia 23. Lutego 1836 podług opiewu dowodu wręczenia Głównego Skarbu kraiowogo z dnia 26. Mar. ca 1836 No. 10,012 na rzecz urzędu swego złożoney i zwrotu takowey, zapozywaią się ninieyszém wszyscy nieznajomi kredytorowie, którzy z czasu piastowania urzędu Heznera pretensye do osoby iego do kaucyi, lub do kassy Krolewskiego Sadu Ziemsko mieyskiego w Rawiczu maia, aby pretensye swe w terminie na dzień 26. Lutego 1838 przed po. łudniem o godzinie 10téy przed Ur. Sachse Assessorem w tuteyszym Sadzie Ziemsko-mieyskim ustanowionym, zam ldowali i udowodnili, w razie albowiem przeciwnym niestawaiący pretensyi swych do kaucyi i kassy pozbawieni i do osoby Heznera odesłani będą.

Rawicz, dnia 6. Listopada 1837. Krol. Pruski Sąd Ziemsko. Mieyski. Land= und Stadtgericht zu Ramics.

Die dem Züchner Samuel Sommer und deffen Chefrau Unna Catharina, geb. Schicke, gehörige Ackerwirthschaft Nro. 140. zu Sarne, bestehend aus einem Wohnhause, Stallungen, Scheune, eisnem Garten und einem Ackerstück Dasbrowe genannt, nebst einer Wiese, abgesschäft auf 340 Athlr. 6 sgr. 8 pf. zusfolge der, nebst Hypothekenschein und Bestingungen in der III. Registraturs Abetheilung einzusehenden Taxe, soll am 30. April 1838. Vormittags 11 Uhr an orzbentlicher Gerichtsstelle subhassirt werden.

12) Der Zuchfabrikant Shriftian Benjamin Seidel von hier und die Henriette verwittwet gewesene Ulm, geborne Redlich aus Militsch, haben mittelst Sheverstrages d. d. Militsch den 6. Nov. 1837. Die Gemeinschaft der Guter und des Erzwerdes ausgeschlossen, welches hierdurch zur Issentlichen Kenntniß gebracht wird. Rawicz, den 13. Januar 1838.

Konigliches Land, und Stadt: Gericht.

firte, wegen thatlicher Wibersetlichkeit gegen Abgeordnete der Obrigfeit zu seches monatlicher Zuchthausstrafe verurtheilte Reinche Brann aus Rawicz, hat fich der Berhaftung burch die Flucht entzogen.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Rawiczu.

Gospodarstwo rólnicze, składaią ce się z domu mieszkalnego, stayni, stodoły, ogrodu i roli, Dąbrowa zwaney wraz z łąką, w Sarnowie pod liczbą 140 położone, Samuelowi Sommer płociennikowi i małżonce tegoż Annie Katarzynie z Schików należące, oszacowane na 340 Tal. 6 sgr. 8 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze IIIgo oddziału, ma być dnia 30. K wietnia 1838 przed południem o godzinie 1 trey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Krystyan Benjamin Seidel sukiennik z Rawicza i Henryetta z Redlichów owdowiała poniegdy Ulm z Milicza, kontraktem przedślubnym z dnia 6. Listopada 1837 w Miliczu zdziałanym, wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Rawicz, dnia 13. Stycznia 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

List gończy. Kemche Brann z Rawicza niżey rysopisem oznaczony, ktory za czynne opieranie się posłańcom zwierzchności na sześcio-miesię. czne więzienie w domu poprawy osądzony został, uszedł zaaresztowaniu przez ucieczkę. Alle Civil- und Militar-Behorben werden bienftergebenft ersucht, auf den 2e. Remche Brann zu vigiliren, ihn im Betretungsfalle zu arretiren, und an das unterzeichnete Gericht abliefern zu laffen,

Rawicz, ben 15. Januar 1838.

Ronigl. Preuß. Land = und Stadtgericht.

Wszelkie władze tak cywilne iako téż woyskowe upraszamy ninieyszém, uprzeymie, aby na rzeczonego Kem. che Brann baczne miały oko, wrazie spotkania go zaaresztowały i do podpisanego Sądu odstawić kazały.

Rawicz, dnia 15. Stycznia 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Signalement: Name, Kemche Brann; Geburte und Wohnort, Rawick; Religion, jubisch; Alter, 25 Jahr; Größe, 5 Fuß 3 Zoll; Haare, schwarz, braun; Stirn, niedrig; Augenbraunen, braun; Augen, bunkelgrau; Mase, lang und stark; Muud, mittel; Zahne, voll; Bart, braun; Gesicht, oval; Gesichtöfarbe, gesund; Statur, mehr untersetzt als schlank. — Besondere Rennzeichen: Spricht rein beutsch, und weiß den gebildeten Mann zu spielen.

14) Poiktalcitation. Das Schuldinstrument vom 7. Mai 1803. über 189 Mthlr. 20 Ggr. 4½ pf. nebst Zinsen zu 5 pCt. haftend auf dem Grundstücke Mr. 64. zu Schrimm, welches den Branntweinbrenner Johann Klaczynski und dessen Chefrau Catharina geb. Wolska, den Philipp Gluczynskischen Minorennen Namens Ignatz, Johann und Nepomucen ausgestellt haben, ist mit dem damit verbundenen Invotekenscheine vom 24. August 1805. angeblich verloren gegangen und soll auf den Antrag des gegenwärtigen Vesitzers des gedachten Grundstücks amortisirt werzden. Es werden daher alle diesenigen, welche als Eigenthümer, Pfandbesitzer, Cessionarien oder sonstige Vriefsinhaber aus dem oben bezeichneten Schuldinstrumente Ansprüche zu haben vermeinen, aufgefordert, diese ihre Ansprüche entweder sofert oder spätestens in dem auf den 9. Februar 1838. an der Gerichtöstelle ankeraumten Termin geltend zu machen, widrigenfalls sie mit ihren Ansprüchen an die oben erwähnte Post präkludirt, und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen auferzlegt und die Amortisation des qu. Schuldinsstruments ausgesprochen werden wird.

Schrimm, ben 20. September 1837.

Ronigl. Land= und Stadtgericht.

15) Auftion. Dienstag ben 30. und Mittwoch ben 31. b. M. Bormittags von 9 Uhr und Nachmittags von 2 Uhr ab, soll hieselbst in der Kranzelgasse Nro. 34., ber Nachlaß bes hieselbst verstorbenen Burgers Anton Bonaventura Jagielsti, bestehend aus Meubles, haus und Kuchengerathen, Wasche, Betten, Kleidunges

fluden, verschiedenen filbernen und anderen Gegenstanden, bffentlich versieigert merben. Posen, den 22. Januar 1838.

16) Den geehrten Gartenfreunden beehrt fich Unterzeichneter mit Krauter,, Gemufes und Blumen, Saamen von bester Gute zu foliven Preisen ganz ergebenft zu empfehlen, und namentlich bieselben aufmerksam zu machen auf ein Sortiment von 47 Sorten der besten ins Gefulte fallenden Sommer-Lepfonen.

- - 20 Sorten ber beffen gefüllten Robr-Aftern,

- - 18 Sorten ber iconften Balfaminen, - 29 Sorten vorzüglich iconer Malven,
- - 50 Gorten der fcbonften gefüllten Georginen,
- - 60 Sorten iconer Relfenableger,
   18 Sorten iconer Auritel 2c.,

1 ., 2 = und 3jabrige Spargelpflaugen.

continue think Bridge Strongs

Das aussuhrliche Berzeichniß von ben Krauter., Gemuse und Blumens Saamen, so wie das aus 187 Gorten bestehende Berzeichniß von Obstbaumen, ift gegen frankirte Briefe gratis zu haben bei Udolph Rabending, Runft und Handelsgartner zu Briegen a. b. D., und beim Raufmann herrn Gustav Bies lefeld in Posen, wo auch ebenfalls Bestellungen angenommen und bestens bestorgt werden.

17) Bekanntmachung. Das haus No. 30., Kurzestraße am alten Markt, soll aus freier hand verfauft werden, zu welchem Bebufe ein Termin am 4 ten Februar um 3 Uhr Nachmittags anberaumt ift. Die Bedingungen konnen die herren Rauflustigen beim Koniglichen Justig-Kommissarius herrn Brachvogel geställigst erfahren. Posen, den 18. Januar 1838.

Die Ignag und Juffina Dolinstifche Erben.

18) Baierisches Lager-Bier in ganzen und halben Porterflaschen zu 2½ und 1½ sgr., so wie in Gebinden die Tonne von 120 Berliner Quart zu 10 Athlr. Preuß. Courant, ist bei mir zu haben; eben so empschle ich sehr guten Jamaica-Rumm, weiß und braun, das Quart zu 20 fgr., Französischen Cognac, das Berliner Quart zu 25 fgr., Maraschino, die Originalflasche zu 25 fgr.

Jul. Soffmann, Buttelftrage Do. 1.